12, 02, 90

Sachgebiet 830

## **Bericht**

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

- Drucksachen 11/5831, 11/6414 -

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Struktur der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOV-Strukturgesetz 1990)

## Bericht der Abgeordneten Sieler (Amberg), von Schmude, Zywietz und Frau Vennegerts

Der Gesetzentwurf sieht strukturelle Verbesserungen der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz vor, um ein ausgewogenes Versorgungsniveau für alle Anspruchsberechtigten zu schaffen. Insbesondere sind Verbesserungen für Pflegezulageempfänger, für Empfänger von Berufsschadens- und Schadensausgleich sowie bei der Ausgleichsrente für Witwen vorgesehen.

Die Beschlußempfehlung des federführenden Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung sieht darüber hinaus weitere Verbesserungen bei einzelnen Leistungen vor.

1. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen strukturellen Verbesserungen führen unter Berücksichtigung des Inkrafttretens der einzelnen Maßnahmen zu folgenden Mehrausgaben des Bundes:

|                                             | <u>1990</u><br>— in Mio | 1991<br>DM — |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| a) Ausgleichsrente für Witwen               | 37,3                    | 49,0         |
| b) Berufsschadens- und<br>Schadensausgleich | 19,5                    | 38,5         |

|    |                                                                                                           | 1990                     | 1991   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|    |                                                                                                           | <ul><li>in Mio</li></ul> | . DM — |
| c) | Alterszulage zur Grundrente für Schwerbeschä-                                                             |                          |        |
|    | digte                                                                                                     | 14,5                     | 19,0   |
| d) | Pflegezulage                                                                                              | 11,3                     | 15,0   |
| e) | Schadensausgleich nach<br>§ 40 a Abs. 3 BVG für Wit-<br>wen von Pflegezulage-<br>empfängern der Stufe III |                          |        |
|    | und höher                                                                                                 | 0,8                      | 1,0    |
| f) | Elternrente                                                                                               | 1,6                      | 2,0    |
| g) | Unfallschutz                                                                                              | 0,4                      | 0,5    |

2. Die vom federführenden Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung vorgesehenen Verbesserungen wirken sich wie folgt aus:

| <ul> <li>– in Mio. DM</li> <li>a) Verbesserungen bei der<br/>Pflegezulage für hilflose<br/>Beschädigte</li> <li>1</li> <li>2</li> </ul> |    |              | 1990     | 1991   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|--------|
| Pflegezulage für hilflose                                                                                                               |    |              | – in Mio | . DM — |
|                                                                                                                                         | a) | 9            | 1        | 2      |
| Descriding 1 2                                                                                                                          |    | Descridingte | -        | _      |

|                                                                                                                                                                                                         | <u>1990</u><br>— in Mic | 1991<br>o. DM — | Die durch den Gesetzentwurf verursachten Mehrauf-<br>wendungen sind im Bundeshaushalt 1990 und in der<br>mittelfristigen Finanzplanung des Bundes enthalten.                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>b) Ausdehnung der Neure-<br/>gelung beim Berufsscha-<br/>densausgleich auf Er-<br/>werbstätige und Neure-<br/>gelung des bisherigen<br/>Hausfrauenberufsscha-<br/>densausgleichs</li> </ul>    | 1,4                     | 2,8             | Dabei können voraussichtlich die aufgrund der Beschlüsse des federführenden Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung entstehenden zusätzlichen Ausgaben im Rahmen der 1990 veranschlagten Ausgaben aufgefangen werden.                                                     |
| c) Verlängerung der Frist<br>für BVG-Kuren von fünf<br>auf zehn Jahre nach dem<br>Tode des Beschädigten<br>für Pflegepersonen, die<br>einen Beschädigten min-<br>destens zehn Jahre ge-<br>pflegt haben | 0,1                     | 0,2             | Durch die Verknüpfungen anderer Leistungen und Ansprüche mit der Höhe der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz ergeben sich ferner mittelbare geringfügige Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden, die nicht näher beziffert werden können. |
| <ul> <li>d) Pflegeausgleich für Wit-<br/>wen von Beschädigten,<br/>die mehr als 20 Jahre Pfle-<br/>gezulageempfänger wa-</li> </ul>                                                                     |                         |                 | Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage des Bundes vereinbar.                                                                                                                                                                                                          |
| ren                                                                                                                                                                                                     | 3,0                     | 4,0             | Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehrausgaben insgesamt                                                                                                                                                                                  | 90,9                    | 134             | Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung vorgelegten Beschlußempfehlung.                                                                                                                                                                                                      |

Bonn, den 7. Februar 1990

## Der Haushaltsausschuß

| Walther      | Sieler (Amberg)  | von Schmude | Zywietz | Frau Vennegerts |
|--------------|------------------|-------------|---------|-----------------|
| Vorsitzender | Berichterstatter |             |         |                 |